

# DZIENNIK URZĘDOWY

C. i k. Komendy obwodowej w Końskich.

Nr 11.

Końskie 1 Maja 1916.

TREŚĆ. (1 — 13). I. Zgłoszenie środków przewozowych, 2. Fałszywe banknoty pięciorublowe, 3. Nieszczęśliwy wypadek wskutek eksplozyi granatu, 4. Wznowienie czynności Towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych na podstawie statutu normalnego z r. 1905. 5. Otwarcie Urzędu ksiąg gruntowych przy c. i k. Sądzie wojskowym w Radomiu, 6. Obwieszczenie tyczące się stosunków sanitarnych w żydowskich chajderach, 7. Opłaty za doręczanie telegramów, 8. Listy do Ameryki, 9. Połączenie automobilowe Lublin—Zamość—Regulamin ruchu, 10. Ustanowienie kuratora, 11. Ustanowienie kuratora, 12. Ustanowienie kuratora, 13. Kompetencya Sądów gminnych obwodu Końskich.

1.

## Zgłoszenie środków przewozowych.

Poniżej ogłasza się pełny tekst rozporządzenia Naczelnego Wodza armii z dnia 22 grudnia 1915 r. Dziennik rozp. c. i k. Zarzadu wojskowego w Polsce Cz. XIV.

Mocą uprawnień Najwyższej władzy cywilnej i wojskowej, przeniesionych na Mnie rozkazem Najwyższego Dowództwa, zarządzam dla obszarów Polski, podlegających administracyi wojskowej austryacko-węgierskiej (obszar okupowany), co następuje:

§ 1.

#### Środki przewozowe.

W miarę postanowień tego rozporządzenia muszą być c. i k. Zarządowi wojskowemu na jego żądanie i za stosownem wynagrodzeniem oddane środki przewozowe i części składowe oraz przynależności środków przewozowych (rzędy, uprzęże i przybory dla zwierząt jucznych), Środkami przewozowymi w rozumieniu tego rozporządzenia są wszelkie zwierzęta wierzchowe, juczne i pociągowe, tudzież pojazdy, nadające się do popędu zapomocą motorów lub zwierząt.

§ 2.

#### Organizacya poboru środków przewozowych.

Dla przeprowadzenia niniejszego rozporządzenia ustanawia się okręgowe Komendy uzupełniające dla poboru koni, które podlegają Jenerał-Gubernatorstwu. Obszar urzędowy każdej Komendy uzupełniającej dla poboru koni obejmuje kilka obwodów.

Ewidencyę i pobór środków przewozowych przeprowadza w każdym obwodzie Komenda obwodowa.

§ 3.

#### Zgłoszenie.

Posiadacze środków przewozowych obowiązani są zgłosić w Zwierzchności gminnej ilość, rodzaj i przynależności swych środków przewozowych w terminie wyznaczonym przez Komendę obwodową.

Od obowiązku zgłaszania wolne są te środki przewozowe, które służą stale sile zbrojnej Monarchii austryacko-węgierskiej lub c. i k. Zarządowi wojskowemu.

§ 4.

### Obowiązek zgłaszania zmian.

Każdy obowiązany do zgłoszenia winien zgłosić w Zwierzchności gminnej każdą zmianę, zaszłą w przedmiocie zgłoszenia i co do stałego pobytu lub stosunków posiadania tego przedmiotu, a to w ciągu tygodnia od chwili zajścia zmiany.

§ 5.

#### Termin zgłoszenia.

Termin zgłoszenia (§ 3) będzie obwieszczony w dzienniku urzędowym Komendy obwodowej. Równocześnie będzie to obwieszczenie podane do ogólnej wiadomości przez publiczne wywieszenie i w inny sposób, odpowiadający zwyczajom

miejscowym. Termin zgłoszenia nie może się rozpocząć wcześniej jak na tydzień po rozesłaniu dziennika urzędowego, który zawiera odnośne obwieszczenie; termin zgłoszenia trwa dwa tygodnie.

W obwieszczeniu ma być podany dzień i godzina początku i końca terminu zgłoszenia.

§ 6.

#### Sposób zgłoszenia.

Zgłoszenie odbywa się pisemnie lub ustnie za pomocą kart zgłoszeń.

Zgłoszenia na piśmie wpisuje się na karcie zgłoszeń. Potrzebnych druków dostarczy Zwierzchność gminna bezpłatnie osobom obowiązanym do zgłoszenia. Nadanie na pocztę uważa się za ogłoszenie.

Zgłoszenia ustne uskutecznia się w Zwierzchności gminnej, podając wszystkie daty, potrzebne do wypełnienia karty zgłoszeń.

Karta zgłoszeń, wypełniona na podstawie ustnego zgłoszenia, ma być podpisana przez zgłaszającego i organ urzędowy, który zgłoszenie przyjął.

#### Załatwiania zgłoszeń.

Karty zgłoszeń mają naczelnicy gmin, po uporządkowaniu według miejscowości, przesłać Komendzie obwodowej. Komenda obwodowa sporządzi na podstawie kart wykaz zgłoszeń według gmin i przeszle go w dwóch egzemplarzach okręgowej Komendzie uzupełniającej dla poboru koni. § 8. Klasyfikacya, rozpisanie.

Jenerał-Gubernatorstwo zarządza na podstawie wykazów zgłoszeń przegląd środków przewozowych w celu klasyfikacyi przez komisyę.

Zarządzenie to obwieszcza się w dzienniku rozporządzeń z oznaczeniem czasu i miejsca klasyfikacyi i środków przewozowych, które należy komisyi przedstawić.

Obwieszczenie Jenerał-Gubernatorstwa będzie ogłoszone w dziennikach urzędowych Komend obwodowych, przez publiczne wywieszenie i w inny sposób, odpowiadający zwyczajom miejscowym.

W niedzielę i święta klasyfikacya z reguły się nie odbywa.

§ 9.

Komisya klasyfikacyjna. Klasyfikacya środków przewozowych odbywa się przez komisyę. Market State Control of the Control

Członkami komisyi są:

1. zastępcy Komendy obwodowej,

2. naczelnik okręgowej Komendy uzupełniającej dla poboru koni lub jego zastępca,

3, weterynarz,

4. jeden członek Zwierzchności tej gminy, z której środki przewozowe się przedstawia komisyi.

Komendant obwodu powołuje do każdej komisyi dwóch nieposzlakowanych rzeczoznawców jako ocenicieli. Oceniciele będą zaprzysiężeni przez Komendanta obwodu i otrzymają dzienne wynagrodzenie wyznaczone przez Jenerał-Guberna-

Przewodniczącym komisyi jest najstarszy rangą oficer.

Powody zwolnienia. § 10.

Od przedstawienia do klasyfikacyi są wolne:

1. środki przewozowe, potrzebne duszpasterzom, lekarzom i weterynarzom do wykonywania ich zawodu na wsi, jednakowoż najwyżej po dwa konie i po jednym pojeździe;

2. środki przewozowe, potrzebne dla celów policyi, policyi zdrowotnej, lub straży ogniowej;

3. ogiery prywatne licencyonowane i klacze, używane stale dla chowu w stadninach prywatnych;

4. konie i inne zwierzęta pociągowe, używane w kopalniach stale pod ziemią;

5. konie i inne zwierzęta pociągowe, które w roku klasyfikacyi nie ukończą jeszcze trzeciego roku życia;

6. klacze widocznie źrebne, począwszy od ósmego miesiąca ciężarności, jeżeli się udowodni zapomocą ważnego poświadczenia, że stanowione były przez ogiera rządowego lub licencyowanego, tudzież klacze ze źrebiętami w czasie trzech miesięcy ssania;

7. konie i inne zwierzęta pociągowe, których z powodu choroby lub niebezpieczeństwa zawleczenia zarazy nie

można lub nie wolno wyprowadzać ze stajni.

Powód zwolnienia należy udowodnić równocześnie ze zgłoszeniem (§ 3.) Takie zgłoszenia przekłada się Komendzie obwodowej wraz z dowodem powodu zwolnienia. Jeżeli niema powodu zwolnienia, zarządzi Komenda obwodowa przedstawienie komisyi. Zarządzenie to jest ostateczne.

§ 11.

Badanie zdatności do celów wojennych i rozstrzygnięcie.

Komisya bada, czy środki przewozowe nadają się do celów wojennych i czy przynależności ich zdatne są do użytku. Rozstrzyga o tem naczelnik okregowej Komendy uzupełniającej dla poboru koni lub jego zastępca, accepta

Środki przewozowe klasyfikuje się jako "zdatne" lub "niezdatne". Przeciw klasyfikacyi niema środków prawnych.

Oszacowanie. Każdy środek przewozowy, uznany za "zdatny" będzie oszacowany przez członków komisyi i ocenicieli. Jeżeli szacujący nie zgodzą się na wartość, oznaczy się ją według przecięcia oszacowania.

Przeciw oszacowaniu niema środków prawnych.

§ 13. The property and the control of the control o

#### Karta przeznaczenia.

Dla każdego srodka przewozowego, uznanego za zdatny, wystawi się kartę przeznaczenia, którą po podpisaniu przez naczelnika okregowej Komendy uzupełniającej dla poboru koni wręczy się właścicielowi środka przewozowego,

W karcie przeznaczenia uwidoczni się też przynależność środka przewozowego.

§ 14.

Traktowanie i skutki wystawienia karty przeznaczenia.

Posiadacz środka przewozowego musi przyjąć kartę przeznaczenia, przynosić ją do wszelkich czynności urzędowych,

dotyczących środka przewozowego i zwrócić ją na żądanie Komendy obwodowej.

Od chwili wystawienia karty przeznaczenia musi się wyraźnie uwidocznić we wszystkich dokumentach, tyczących się tego środka przewozowego-zwłaszcza w pozwoleniach wywozu, paszportach bydlęcych, kontraktach kupna,-że tenże jest oddzielony kartą przeznaczenia.

Obowiązek zgłaszania zmian w stanie posiadania.

Kto nabywa środek przewozowy, obdzielony kartą przeznaczenia, winien przyjąć kartę przeznaczenia i zgłosić w ciągu tygodnia w Zwierzchności gminnej przyjęcie i nowe miejsce pobytu środka przewozowego. Zgłoszenie ma zawierać nazwisko i miejsce zamieszkania dawnego i nowego posiadacza.

§ 16.

Ograniczenie ruchu.

Jenerał-Gubernatorstwo może wydać zakaz usuwania środków przewozowych, obdzielonych kartami przeznaczenia, z wszystkich lub z pewnych oznaczonych powodów.

§ 17.

Miejsce oddania.

Jenerał-Gubernatorstwo oznacza miejsca, w których należy oddać środki przewozowe i przynależności w razie ich powołania.

Dla kaźdej gminy ustanawia się z reguły jedno miejsce oddania.

§ 18.

Powolanie.

Powołanie środków przewozowych zarządza Jeneral-Gubernatorstwo. Zarządzenie to ogłasza się w dzienniku rozporządzeń i w dziennikach urzędowych odnośnych Komend obwodowych, oraz przez publiczne wywieszenie i w inny sposób odpowiadający zwyczajom miejscowym.

§ 19.

Przyprowadzenie w celu oddania.

W razie powołania, winien każdy posiadacz środka przewozowego, obdzielonego kartą przeznaczenia, przyprowadzić lub kazać przyprowadzić go wraz z przynależnością w oznaczonym czasie na miejsce oddania.

Od przyprowadzenia zwolnione są te środki przewozowe, co do których zaszedł po klasyfikacyi jeden z powodów zwolnienia, określonych w § 10 pod punktami 6 lub 7.

Powód zwolnienia musi być w każdym razie udowodniony w Komendzie obwodowej przed terminem oddania.

\$ 20.

Wyposażenie środków przewozowych, które mają być oddane.

Zwierzęta wierzchowe, juczne i pociągowe winny być przyprowadzone podkute w sposób w kraju praktykowany, z nakryciem (kocem), postronkiem oraz przynależnościami, wykazanemi w karcie przeznaczenia, pojazdy zaś wyposażone według specjalnych wskazówek Jenerał-Gubernatorstwa.

Dla zwierząt wierzchowych, jucznych i pociągowych należy wziąć zapas paszy potrzebny na pięć dni.

Wynagrodzenie za zapasy będzie uregulowane w drodze rozporządzenia Jenerał-Gubernatorstwa.

Koszta przewozu i wyżywienia do miejsca oddania ponosi-o ile nie wydano specyalnych zarządzeń-posiadacz.

Przyjęcie lub nieprzyjęcie środków przewozowych.

Środki przewozowe bada na miejscu oddania funkcyonaryusz, przeznaczony przez Komendę obwodową i obejmuje je, jeżeli są zdatne do celów wojennych (zdatne do użytku).

Objęcie potwierdza się na karcie przeznaczenia.

Na podstawie tego potwierdzenia wypłaca się wynagrodzenie. Sposób wypłaty i termin, w którym wypłata ma nastąpić, będą ustalone w drodze rozporządzenia Jeneral-Gubernatora.

Środki przewozowe nieprzyjęte będą zwrócone posiadaczowi. Za transport powrotny przyznaje się odpowiednie wynagrodzenie.

§ 22.

Upoważnienie do wydania rozporządzeń wykonawczych.

Jenerał-Gubernator jest upoważniony do wydania wszelkich zarządzeń i rozporządzeń, potrzebnych dla skutecznego przeprowadzenia tego rozporządzenia i dla zużytkowania środków przewozowych dla celów wojskowych przyczem należy o ile możności strzedz istotnych potrzeb ludności i interesów komunikacyi.

§ 23.

#### Postanowienia karne.

Przekroczenia tego rozporządzenia lub przepisów wydanych na jego podstawie karane będą—o ile czyn nie podpada pod surowszą karę-przez Komendę obwodową grzywną do trzech tysięcy koron lub aresztem do trzech miesięcy. Obok grzywny można nałożyć karę aresztu do jednego miesiąca.

§ 24.

Wejście w życie.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1916.

Arcyksiąże Fryderyk, marszałek polny, w. r.

2.

M. G. G. Nr. 8891/F. A. Exh. Nr. 4390/916.

## Falszywe banknoty pięciorublowe.

Zostało stwierdzonem, że w Królestwie Polskiem są w obiegu fałszywe banknoty pięciorublowe.

Tego rodzaju banknoty składają się z dwóch sklejonych cienkich papierków, które jednak, gdy się taki banknot weżmie w dwa zwilżone palce i ścisnawszy go roztworzy się palce, wtedy ten banknot rozkleja się na dwie części.

Nadto te falszywe banknoty można odróżnić od prawdziwych także w ten sposób, że na falszywym banknocie znaki

wodne po zwilżeniu występują dokładnie.

Przeto przestrzega się ludność przed przyjmowaniem tego rodzaju banknotów, a urzędom gminnym poleca się, aby niniejsza przestroga w całej gminie została należycie ogłoszoną.

3.

M. G. G. I. Nr. 17796. Exh. Nr. 354/Adj.

Nieszczęśliwy wypadek wskutek eksplozyi granatu.

Z okazyi nieszczęśliwego wypadku jaki się w ostatnim czasie zdarzył wskutek nieostrożnego obchodzenia się ze znalezionym pociskiem Artylerzyskim, skutkiem którego 3 osoby straciło życie, wiele zaś doznało ciężkich ran, poleca się Naczelnikom gmin ponownie ostrzedz ludność przed niebezpieczeństwem jakie jej grozi wrazie dotykania znalezionych pocisków Artylerzyskich.

4.

M. G. G. Nr: 13224. Exh. Nr. 4092/916. Wznowienie czynności Towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych na podstawie statutu normalnego z roku 1905.

Podaje się do powszechnej wiadomości, że w myśl rozporządzenia c. i k. Generalnej Gubernii wojskowej w Lublinie, z dnia 9. marca 1916, A. Nr. 13224/16 będzie c. i k. Komenda obwodowa udzielać pozwolenia na wznowienie czynności Towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych opartych na statucie normalnym z r. 1905 tylko pod tym warunkiem, jeżeli Towarzystwa te zrzekną się aż do dalszego zarządzenia uprawnienia ściągania swoich wierzytelności za pośrednictwem policyjnych organów gminnych, przysługującego im w myśl postanowień §§ 71 i 72 statutów normalnych.

Z powodów powyższych zakazuje się aż do dalszego zarządzenia sciągania wierzytelności wspomnianych Towarzystw

w sposób przyznany im w postanowieniach powołanych paragrafów.

Exh. Nr. 5307/916.

## Otwarcie Urzędu ksiąg gruntowych przy c. i k. Sądzie wojskowym w Radomiu.

Podaje się do publicznej wiadomości, że przy c. i k. Sądzie wojskowym w Radomiu otwarty został z dniem 28 marca 1916. Urząd ksiąg gruntowych, zas notariusze St. Burghard i Al. Kostecki z dniem powyższym podjęli napowrót swe czynności urzędowe.

6.

Exh. Nr. 113/S. J.

## Obwieszczenie

## tyczące się stosunków sanitarnych w żydowskich chajderach.

Polecam Naczelnikom, aby natychmiast przeprowadzili komisyonalnie i w asystencyi Żandarmeryi gruntowną rewizyę wszystkich chajderów żydowskich, stwierdzili dokładnie wszystkie wady i usterki w nich panujące oraz zarządzili i przypilnowali osobiście, aby właściciele, względnie odpowiedzialni zarządcy tych chajderów usunęli spostrzeżone braki, nieczystość i t. p. najdalej do 14 dni.

Podczas rewizyi chajderów należy zwracać baczną uwagę na lokal, światło w izbach szkolnych, dostęp do lokalu od ulicy, wentylacyę, czystość i porządek, na stan ławek szkolnych, i stan zdrowotny nauczycieli i dzieci szkolnych, czystość na podwórzu i w najbliższem sąsiedztwie chajderu, na brak, względnie stan wychodków, oraz na ważny pod względem zdrowotnym czynnik, czy dzieci szkolne mają w razie potrzeby dobrą, czystą i zdrową wodę do picia.

W miejscowościaca będących siedzibą lekarza, należy i tego ostatniego zaprosić do komisyi.

Po rewizyi, którą się ma przeprowadzić z możliwą dokładnością, winni Naczelnicy gmin przedłożyć c. i k. Komendzie obwodowej wyczerpujące sprawozdanie o ilości i sanitarnych (zdrowotnych) stosunkach, panujących w żydowskich chajderach, istniejących w obrębie każdej gminy.

Także ujemne sprawozdania z tych gmin, w których niema ani jednej rytualnej szkoły żydowskiej czyli chajderu,

należy nadesłać,

Żądane relacye należy zestawić dokładnie i ściśle, wedle następującego wzoru:

| Gmina M<br>w której i<br>chajder<br>rytualna ży<br>szkoł | 1 1 | Liczba porządkowa | Imię i nazwisko<br>właściciela lub<br>odpowiedzialnego<br>zarządcy żydow-<br>skiej uczelni<br>(chajderu) | Numer domu | czy dom murowany lub<br>budowany z drzewa | ilość izb szkolnych | czy izba szkolna służy<br>zarazem jako mieszka-<br>nie i kuchnia | czy izba szkolna łączy<br>się bezpośrednio z miesz-<br>kaniem | wysokość i powierzchnia<br>izby szkolnej (w me-<br>trach!) | czy dostęp do lokalu<br>wygodny lub zły | ilość nauczycieli | ilosé dzieci uczęszcza-<br>jących do chajderu | czy przy chajderze jest<br>podwórze i jak obszerne | czy przy szkole jest<br>wychodek |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                          |     | 1.                |                                                                                                          |            |                                           |                     |                                                                  |                                                               |                                                            |                                         |                   |                                               |                                                    |                                  |

Chajdery, których nie przyprowadzi się do należytego porządku i czystości, będą zamknięte a nauka w nich zakazana.

Sprawozdanie należy przedłożyć c. i k. Komendzie obwodowej natychmiast po upływie wyznaczonego czternastodniowego terminu ściśle wedle wyżej podanego wzoru, na całych arkuszach papieru, czysto, porządnie, dokładnie i czytelnie pod osobistą odpowiedzialnością Naczelnika gminy.

M. G. G. Nr. 21892/16.

Exh. Nr. 5489.

## Opłaty za doręczanie telegramów.

W myśl § 23 rozporządzenia Naczelnej Komendy Armii z 24 lutego 1916 o służbie pocztowej i telegraficznej, począwszy od 10 kwietnia b. r. pobiera się za doręczanie prywatnych telegramów w siedzibie urzędu telegraficznego następujące opłaty:

w dzień — — 10 halerzy w nocy — — 20 " Za porę nocną uważa się czas od godziny 10 wieczór do 6 rano.

M. G. G. Nr. 12738.

Exh. Nr. 5039/916.

Listy do Ameryki.

Bezpośrednia przesyłka listów do Ameryki dla osób, które swoich krewnych proszą o pieniężne wsparcie, jest dozwoloną pod następującymi warunkami:

1. Listy mają być krótkie, pisane w niemieckim lub polskim języku i tylko według następującego wzoru:

|      | (Nazwisko odbiorcy)                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (Miejsce zamieszkania)                                                                                   |
| (Dok | ładny i wyraźny adres, ulica i numer domu)                                                               |
|      | zdrowi, ale potrzebujemy koniecznie wsparcia pienięż<br>cę nam dopomóc. Zasyłamy serdeczne pozdrowienia" |
|      | ę nam dopomóc. Zasyłamy serdeczne pozdrowienia"                                                          |
|      |                                                                                                          |
|      | ę nam dopomóc. Zasyłamy serdeczne pozdrowienia"                                                          |

<sup>2.</sup> Oprócz powyższych wiadomości można donosić o wypadkach śmierci w rodzinie. Wszystkie inne wiadomości są bezwarunkowo zakazane.

3. Listy należy oddawać w otwartej kopercie z następującym adresem:

Hebrew S. and I. Aid Society, 229 East Broadway, New-York, City.

## Listy mają być zaopatrzone znaczkiem pocztowym za 25 halerzy.

Należy je oddać urzedowi pocztowemu.

4. Wyżej wymienione Towarzystwo w New-Yorku zobowiązuje się do bezpłatnego doręczenia listów adresatom w Ameryce.

Lublin, dnia 19 Marca 1916.

C. i k. Jeneralne Gubernatorstwo Wojskowe.

9.

M. G. G. VI Nr. 10098/1/16.

# Połączenie automobilowe Lublin—Zamość. Regulamin ruchu.

Exh. Nr. 415/16 Adj.

§ 1.

Z dniem 10 Kwietnia 1916 otwarty został regularny ruch automobilowy pomiędzy Lublinem i Zamościem z odjazdem z Lublina we wszystkich dniach parzystych miesiąca, zaś z Zamościa we wszystkich dniach nieparzystych miesiąca. W miesiącach liczących 31 dni, dnia 31 jazda miejsca mieć nie będzie.

To połączenie automobilowe przeznaczone jest w pierwszym rzędzie dla osób wojskowych, w miarę jednak wolnych miejsc mogą z niego korzystać i osoby cywilne w przedziale II klasy, pod warunkiem, że zaopatrzone będą w przepisane dokumenta podróżne.

Należytość za jazdę musi być przez każdego pasażera bez wyjątku uiszczoną. Każdy podróżny ma prawo zabrania ze sobą 10 klg. pakunku. Przy wadze ponad 10 klg. za każdy pojedynczy pakunek do 20 klg. należy opłacać ustanowioną osobną opłatę. Każda jednostka będzie za całość liczoną. Najwyższa dozwolona waga pakunku wynosi 50 klg. Żadne dokumenta nie dają prawa do zniżek.

Tylko przyzwoicie i czysto ubrane osoby, wolne od chorób zakaźnych i od pasorzytów mogą być do podróży dopuszczane.

Podróż autom. odbywa się na ryzyko i niebezpieczeństwo pasażera. Już przez kupno biletu jazdy poddaje się pasażer powyższemu rygorowi.

Za należytą i przepisową jazdę odpowiada w pierwszym rzędzie przydzielony jako konduktor (urzędnik pocztowy) podoficer, w drugim rzędzie szofer.

Zarządzeń tych organów należy bezwarunkowo słuchać. W wypadkach niestosowania się do tych zarządzeń jest podoficer uprawniony pasażera wykluczyć od dalszej jazdy, bez prawa tegoż do zwrotu kwoty zapłaconej za bilet jazdy.

Przesiażenie wozów jest zakazane.

§ 6.

Czysty zysk uzyskany z należytości za jazdę po strąceniu wydatków administracyjnych przeznaczonym zostanie na cele dobroczynne.

Plan podróży i tabela cen za jazdę.

Cena jazdy za każdą Cena jazdy za każdą cześć przestrzeni Z poczęść przestrzeni Stacye 20 pawrotem Km. 20 pa-Woisk, Cywil. kiet. Km. Cywil. Woisk. kiet. ZAMOŚĆ przyjazd 1. 7.25 odjazd STARY ZAMOSC (wedle potrzeby) przed poł. 12.20 odj. 0.80 k. 3 k. 1 k. 13 prz. 8.05 13 0.80 k. 3 k. 1 k. 12.15 8.10' STARY ZAMOŚĆ prz. odj. IZBICA 8 0.60 k. 2 k. 0.50 k. odj. 11.50 Posterunek Zandarmeryi prz: 8.35 2 k. 0.50 k. 0.60 k. 11.40 prz. IZBICA odj. 8.45' KRASNOSTAW 11 0.70 k. 2.50 k. 1 k, odj. 11.urząd pocztowy 9.25' prz. 0.70 k. 2k50h 1 k.-11 10.50 KRASNOSTAW prz. 9.35' odj. FAJSTAWICE 1 k. 30 4 k. 20 2 k. 19 odj. 9.40 (wedle potrzeby) 4k20 2k.-10.45 prz. 19 1k.30 FAJSTAWICE prz. 9.35 10.50 odj. PIASKI 0.60 k. 2 k. - 0.50 k. 9 odj. 9.10 Posterunek żandarmeryi 0.50k 11.15 prz. 0.60k. 2kprz. PIASKI 11.25' odj. WIERZCHOWISKA 0.60 k. 2 k. 0.50 k. 8 8.35 odj. 11.50 prz. (wedle potrzeby) 0.50k 0.60 k. 2k-8.30 11.55' prz. WIERZCHOWISKA odj. LUBLIN odj. przed poł. 1 k. 10 3 k. 50 1 k. 50 16 1k.10 3k50 1k.50 urząd pocztowy 1.00 prz. 16

10.

P. 18/16 r.

### Ustanowienie kuratora.

Celem strzeżenia praw nieobecnego D-ra Aleksandra Grochowskiego, ostatnio w Końskich zamieszkałego, ustanawia się kuratorem p. Feliksa Rzączyńskiego właściciela realności w Końskich—któremu powierza się zarazem zarząd majątkiem nieobecnego z obowiązkiem składania rachunków z końcem każdego roku kalendarzowego.

Kurator ten będzie tak długo pełnił swój urząd dopóki nieobecny osobiście lub przez pełnomocnika się nie zgłosi. Oddział cywilny c. k. Sądu wojskowego w Końskich.

11.

P. 19/16.

## Ustanowienie kuratora.

Celem strzeżenia praw nieobecnej Jadwigi Maresz-właścicielki realności z Szydłowca-ustanawia się kuratora w osobie D-ra Stanisława Wisznickiego lekarza miejskiego w Szydłowcu-któremu zarazem powierza się zarząd majątkiem tej nieobecnej z obowiązkiem składania rachunków z końcem każdego roku kalendarzowego.

Kurator ten tak długo będzie zastępywał nieobecną, dopóki ona nie zgłosi się osobiście lub przez pełnomocnika. Oddział cywilny c. k. Sądu wojskowego.

12.

P. 20/16 r.

## Ustanowienie kuratora.

Celem strzeżenia praw nieobecnej Julii Niezgodzińskiej-właścicielki realności z Szydłowca-ustanawią się kuratorem p. Ignacego Kozińskiego właściciela realności w Szydłowcu, któremu zarazem powierza się zarząd majątku tej nieobecnej z obowiązkiem składania rachunków z końcem każdego roku kalendarzowego.

Kurator ten będzie tak długo zastępywał nieobecną dopóki ona nie zgłosi się osobiście lub przez pełnomocnika.

Oddział cywilny c. k. Sądu wojskowego.

13.

## Kompetencya sądów gminnych obwodu Końskich:

W obwodzie Koneckim sprawują sądownictwo gminne następujące sądy gminne:

Pierwszy okręg: sąd gminny Końskie dla gmin:

Duraczów Gowarczów Końskie Niekłań.

Drugi okręg: sąd gminny Bliżyn dla gmin:

Bliżyn Kamienna—Bzin Borkowice Chlewiska.

Trzeci okręg: sąd gminny Radoszyce dla gmin:

Radoszyce Grodzisko Miedzierza

Czwarty okręg: sąd gminny Czermno dla gmin:

Czermno Ruda-maleniecka Skotniki

Piaty okreg: sad gminny w Przedborzu dla:

miasta Przedbórz gminy Przedbórz

" Dobromierz " Góry-Mokre " Pijanów.

sety akrony sad grainny Saydhawiga alas f miasta Szydłowiec

Szósty okręg: sąd gminny Szydłowiec dla: { miasta Szydłowiec gminy Szydłowiec.

Pułkownik

Franciszek Engel m. p.

C. i k. Komendant obwodowy.

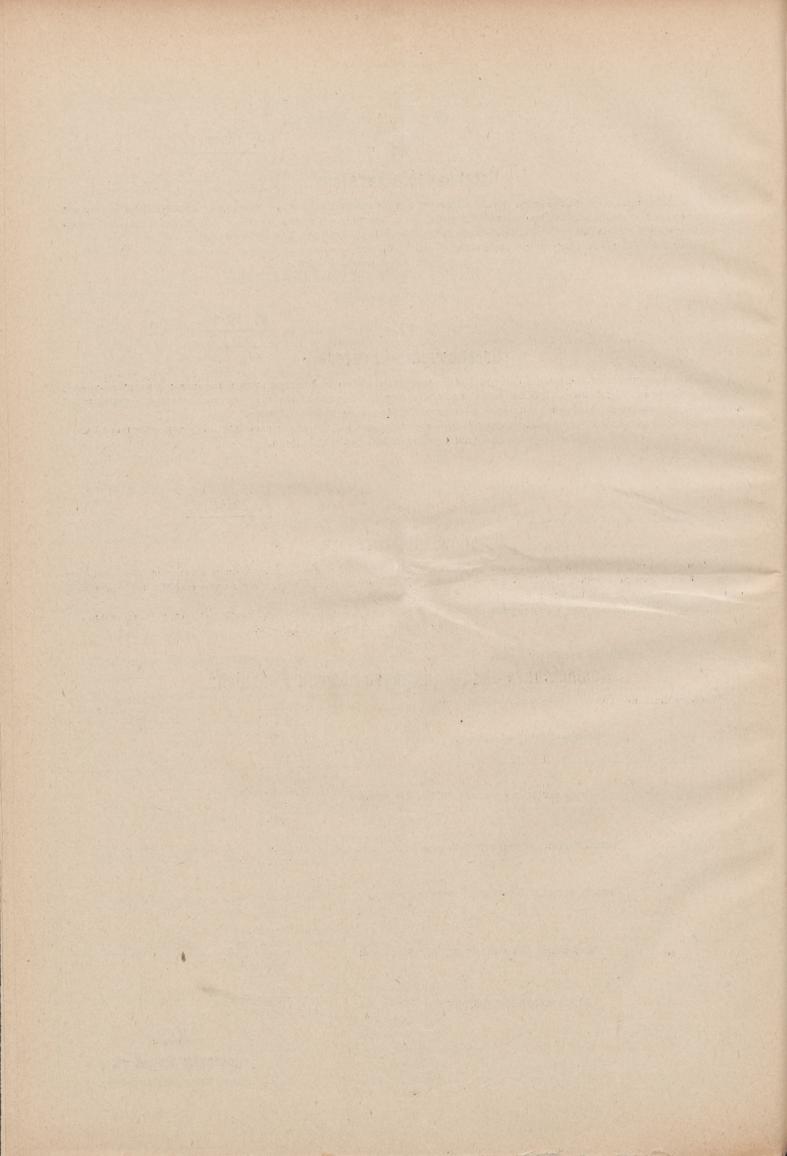